tung dieser i die Neu=

nberstanden

gemeinde ist

er zugleich התרת הוראה

00 Gulden

enten sofort

n Gesuche

andes, wie

jiö8=morali= i l. J. an enden. Zu

erufene zu=

Acceptirten

emeinde.

afte zeigt,

75 ft.

emacht,

t, 1.20,

), 1.80,

.80, die

ft. 3.15. en, Sonn-

piten und

DP

# Ungarische Israelit.

Sin unparteiisches Organ fur die gesammten Interessen des Judenthums.

Abonnement:
ganzjährig nehft homiletischer Beilage 8 fl., halbjährig 4 fl., viertetjährig 2 fl. Ohne Beilage: ganzjährig 6 fl., halbjährig 3 fl., viertetjährig fl. 1.50.
Homiletische Beilage allein: ganzjährig 2 fl.,
halbjährig 1 fl. — Hie das Aussland ift noch das
Mehr des Borto hinzugnissen. — Auserate werden
billigs berechnet.

Erfcheint jeden Freitag.

Eigenthilmer und verantwortlicher Rebacteur:

Dr. Ignaz 28. Zak,

Sümmtliche Einsendungen sind zu adressiren: An die Redaction des "Ung. Jeraelit" Budapest, 6. Bez., Radialstrasse Ar. 28. Unbenitzte Manuscripte werden nicht retouwirt und unfranktrte Zuschritten nicht angenommen, auch um leserliche Schrift wird gebeten.

In halt: Rach dem Besachfeste. — Rekrolog. — Driginal-Correspondenz (Trencedu.) — Wochenchronik. — Fe uilleton: Die Juden der Revolution. — Literarisches. — In fe rate.

### Mad dem Befachfeffe.

Welch jüdisches Herz freut sich nicht dem Pesache, eigentlich dem Frühlings- und Erlösungsseste entgegen! Und begehen wir es auch auf Kosten unseres sonst gesunden Magens und unseres Bentels, was sicht uns dies an; hat doch Israel gezeigt, wie viel es zu erstragen und zu verdauen vermag, man denke nur an all' die Hamane von Haman I. galgenhohen Andenkens, bis auf all' die Istoczy's in unseren Tagen, und auch unsere Taschen von dem einsachen Geldgürtel unserer Ahnen dis auf die "eisernen" unserer Krösusse, wüsten wohl manche interessante Geschichte von hinausgeworsenem Gelde, das in die unrechte Hände siel, zu erzählen.

Bon diefen Dingen wollen wir also nicht fprechen, auch von den Plagen und Klagen der jüdischen Hausfrauen, welche um diese Zeit das Oberste zum Unterften kehren und denen bald dies bald jenes fehlt, reden wir nicht, ebensowenig möchten wir darüber seufzen, daß die Länge des Festes so störend und daß es einmal an der Beit ware, es auftatt 9 nur 7 Tage bauern gu laffen, benn am Ende foll der liebe Gott doch nicht zu furz fommen; gibt es bereits fehr viele Juden, welche fich ber Qual unterziehen den Genuß der Mazzos mahrend des Festes selbst, zu entsagen, so wollen die andern doch, dies durch die verlängerte Mazzossaison ersetzen. Aber was wir erhoffen und erflehen möchten, das ift die Erlösung von den gar - fo schlechten Predigten, die uns nicht selten aufgetischt werden in Folge dieses Befreiungsfestes! Farao wollte unsere Rinder erfaufen, über uns bricht eine mahre Sintfluth von mafferigen Reden herein! Bor Farao's Trabanten konnten sich unsere Urväter verbergen, — wer aber schützt bas Bublifum, das einmal ein Gotteshaus befuchen will, vor einer schlechten Rede, die uns geradezu — an die Bruft gesetzt wird. Oder follte man fich etwa, wie anhören.

jener griechische Held die Ohren verstopfen, wer möchte der menschlichen Neugierde folche Opfer auferlegen?

Hony soit qui mal y pense! wir verstehen durchaus nicht unsere verehrlichen exoffo-Prediger, noch andere uns bekannte oder unbekannte Größen, wir haben für diesmal nur irgend Einen im Auge, und diesen Sinen brauchen wir wohl nicht zu nennen, weil er ungenannt, vielleicht auch bekannt!

Predigen zu müffen ist allerdings sehr unangenehm, aber fein Mensch foll ja muffen, umfoweniger, wenn folches gar ein schlechtes Beispiel ober Mufter geben foll! Ober foll man auch schlecht sprechen, um zu zeigen, wie man nicht predigen foll? Möglich ift's allerdings! Aber hier fällt uns eine Anekdote ein: Ein armer Jude, der sich zu Hause nicht mehr ernäh-ren konnte, ging einst auf Reisen in die weite Welt, um so für seine darbende Familie das Nöthige zu beschaffen; er reiste wohl lange, ohne etwas erwerben zu fonnen. Endlich berichtete er nach Saufe, er habe eine Anstellung als Kantor bekommen. Als sein Weib den Brief gelesen und wieder gelefen hatte, lief fie gang erschreckt zum Ortsrabbiner und jammerte : ihr Mann sei verrückt geworden. Der Rabbi, gang erstannt, fragte fie, wieso sie das wisse? Darauf überreichte sie ihm den Brief. Run war auch der Rabbi überzeugt, daß der Mann von Sinnen sei, denn wie konnte es ihm, der weder singen, noch beten konnte, sonst einfallen sich als Kantor zu geben! Der Rabbi, dem die arme Fran dauerte, schrieb nun dem Manne in der Fremde einen Brief, in dem er denselben gart andeutete, er möge in feiner Berzweiflung u. f. w., der Mann las den Brief und merkte alsbald, daß man ihn für verrückt halte, darauf schrieb er nach Hause: Ich verstehe euch wohl, aber nicht ich, sondern die Bemeinde ift verrückt! Die Anwendung ift: der irgend Eine ift beileibe fein Narr, bağ er uns anpredigt, aber Diejenigen find's, die ihn

# Frau Julie Sübsch.

geft. am 26. des v. Mts.

Wer kannte diese alte anspruchslose Frau? wer fannte und nannte diefes einfache und schlichte Beib, das weder über Reichthümer verfügte, noch durch etwa besondere Fähigkeiten und Talente sich auszeichnete!? ja, die nicht einmal durch kedes, männliches Vordrängen im Wohlthun in der Gesellschaft emporragte, und - doch war es eine große, gutherzige, wahrhaft edle Frau und Mutter in Israel, die sie da zu Grabe getragen ha= ben! Und doch war sie eine bin nun in des Wortes edelfter Bedeutung und doch war fie eine jener נשים באהל deren Andenken lange ein gefegnetes fein wird in bem engen Rreise, in welchem sie gekannt war! denn ihr hellerleuchteter Beift, ihr durch und durch gutes Berg; ihr resignirtes und fanftes Wefen, ihr milber Umgang, ihr zartfühlendes Gemüth, all diese Tugenden besaß sie in so hohem Grade, daß fie niemals einen Feind, jeden aber, der fie kannte als Freund für immer gewann!

Entsprossen einer norm amen in der ehrwürdi= gen Gemeinde St. Nifolan lebte fie lange an der Seite ihres fenntnigreichen, erleuchteten und trefflichen Gatten, der zwar studirter aber nicht ausübender Urgt mar, mohl nicht in der besten und glücklichsten, aber in den zufrie= denften Berhältniffen, denn in ihrem grenzenlos liebevollem Bergen ertrug fie alles, erduldete fie alles und erhoffte fie alles! Und ihre Hoffnungen wurden auch nicht alle getäuscht. Denn wenn auch ihr Gatte ihr allzufrüh von der Seite geriffen wurde, wenn ihr auch zwei ihrer fehr talentir= ten Sohne in den beften Jahren zu Grabe getragen wurden, fo blieb diefer großen Mutter in Jerael boch "ihr Abolf", wir meinen unfern lieben Jugendfreund und Studiengenoffen, Berrn Dr. Abolf Bubich, gegenwärtig Rabbiner und Prediger zu Rem-York, der den Abend ihres Daseins mit den warmen Sonnen= ftralen feiner findlichen Liebe erwarmte und erleuchtete!

Wie strahlte doch ihr Antlitz, so oft wir mit ihr gufammentrafen, und fie von "ihrem Adolf" fprach! Run ift fie nicht mehr. Leider fonnten wir ihrem Sarge nicht folgen, da uns erft fpater die Runde ihres Todes ward. Go rube denn fanft, du gute, treuberzige Seele, du aufrichtige Freundin; du milde Trofterin, du große und edle Mutter in Jorael. Dr. Bak.

# Original=Correspondenz.

Trencsen, den 28. März 1880.

In den "Betrachtungen gum Befachfeste", Rr. 13 biefes geschätten Blattes, wo une die Gegenwart im Spiegelbilde der Bergangenheit gezeigt wird, fommt die ebenfo geistreiche wie poetisch-schone Redemendung vor, daß auch in unferer Zeit fo mancher Mofes mit bem "Bunderstabe der Feder" das Befreiungswerf vorbereitet. Es dürfte den geehrten Lefern diefes geschätten Blattes der hinweis auf einen Midrafd, nicht unintereffant

fein, in welchem diefe allegorische Auffassung des "Mosesstabes" vertreten ist.

Sr. Chrw. Srn. Rabbiner Pollaf in Budapeft, verdankt Referent die Bekanntichaft mit einem Midrafd, worin es heißt:ממה דקרע בי משה ימא דא קולמוסו. Soll es wirklich schon vor Jahrhunderten eine Zeit gegeben haben, in der das geschriebene Wort eine Macht behauptet hatte, wie in unseren Tagen die Preffe? Wir muffen uns aber vor der Unterftellung verwahren, als folle unfere Schluffrage ben Sat ששש החת השמש in feiner volksthumlichen Auffassung bestätigen. Jener mundgeläufige Spruch: "Es gibt nichts Reues unter der Conne" scheint das Wörtchen 50 außer Acht au laffen. Und doch dünkt uns, daß gerade in diefem winzigen Wörtchen ber Schwerpunkt ber falomonischen Senteng zu fuchen fei. Unferer Meinung nach wollte Robeleth mit jenem Ausspruche nur das befagen, daß in den Schöpfungen unter der Sonne nicht Alles neu ift, daß seit dem die Sonne unseren Erdball beleuchtet, jede Schöpfung aus absolutem Nichts aufgehört; daß bie Production des Menschengeistes, in das richtige Licht gestellt, nichts als bloge Geftaltungen feien.

Rabbiner Dr. Simon Wolffsohn.

# Wochenchronik.

### Defterr.-ung. Monarchie.

" Herr Horovit hat aniäglich der Berlobung bes öfterreichischen Kronprinzen Erinnerungen aus dem Leben der Großmutter der faiferlichen Braut, der verftorbenen Frau Erzherzogin Maria Dorothea, ber Deffentlichkeit übergeben. Daraus verdient der folgende Baffus hervorgehoben zu werden, da Herr Horovit als Lehrer an der Primarmadcheuschule zu Pregburg schwere Anfechtungen bon Seite der orthodoxen Juden gu erleiden hatte, was jedoch nicht hinderte, daß ihn die Erzherzogin zu ihrem Lehrer für hebraische Sprache erwählte. Hr. Horovit schreibt: Da ich zwanzig Monate hindurch die Ehre hatte, Lehrer der Erzherzogin in der hebraischen Sprache und Literatur zu sein, so bin ich in der augenehmen Lage, manches Interessante mitzutheilen, das nur Benigen befannt fein und Biele intereffiren durfte. Meine erfte Unterrichtsftunde fiel auf einen Samftag. Neben mir auf dem Tifche befand fich ein Schreibzeng, um auf Berlangen Rotigen nieder-Bir begannen mit der Ueberfetjung ber Bfalmen David's. Als die Erzherzogin mich bald aufforderte, die Radig eines Wortes zu notiren, entschuldigte ich mich mit dem Sabbath, an dem zu schreiben mir verboten sei. "Ach verzeihen Sie", sagte die hohe Frau, "wiewol ich selbst mir es nie verzeihen kann, es vergeffen zu haben; benn wahrlich, es hatte auf mich einen üblen Gindruck gemacht, Gie in meiner Gegenwart ein Religionsgefet übertreten gu feben." Bon nun an fam Samftag nie wieder ein Schreibzeug auf den Tifch. Belde innige Berehrung die hohe Frau fur die Bibel hegte, möge man Folgendem entnehmen: Wiewohl bie Einfuhr von Bibeln in Desterreich verboten mar, ver-

suchte es do 1000 Stild Diefelben it ihre fais. H genden Wor chaft gerat Hierauf fi Raiser Fr Brod mit nerneinte, Bibel, ale terwerfen ! ordnete i Inzwische niedergebi mit den dem die fügte fie nung, ei

> lichen H wöchentli Mangels Gefälligt ich auker fonnte e menn ich Hoheit ei

Unterrid

Hebergeng

in der g

dieselbe r

über die merfte : "Lieber ten An darf m übernah gab mi Jeraelin ich den fhilderte

war mi bold be Mann i Frau er für wo Nebenr in eine er ver

war fi Ihre überau anrühr wie di

andere rischen geben.

iung des "M

Nr. 14

f in Budape nem Midrafe המה Soll ו gegeben habe lacht behanpi ? Wir ninge pren, als fol i אן כל הרש ätigen. Jem 8 Neues unte

außer Ucht ;
cade in viese;
falomonische
ich wollte Kohen, da in de
fles nen is
ball belenchte
usgehört; da
18 richtige Lich

Wolfssohn.

der Berlobun ingen aus der raut, der ver dorothea, de it der folgend r Horovity all egburg schwer Juden zu er daß ihn di ilsche Sprach anzig Monat erzogin in de ein, so bin io ressante mitzu n und Biele ichtsftunde fie Tische befan dotizen nieder bersetzung de nich bald auf tiren, entschul m zu schreiber fagte die hoh eihen fann, e hatte auf mid

ier Gegenwar

Bon nun a

auf den Tisch

für die Bib

Wiewohl di

ten war, ver

uchte es doch eine hochgestellte Dame aus Bürtemberg 1000 Stück Miffions-Bibeln einschmuggeln zu laffen. Diefelben wurden an der Grenze fonfiscirt. Da erhielt hre faif. Hoheit ein Schreiben ans Stuttgart mit folgenden Borten : "1000 echte Jeraeliten find in Gefangenichaft gerathen, nehmen fich Em. Liebben berfelben an." hierauf fuhr die hohe Frau bei Gr. Majeftat, bem Raifer Franz, bor. "Majeftät", sprach fie, "tann man Brod mit Boll belegen ?" Alls Ge. Majeftat die Frage verneinte, fuhr fie fort: "Wie fann man sonach bie Bibel, als ein geiftiges Brod einem ftrengen Boll uns terwerfen?" Sie brachte nun ihr Anliegen vor und ordnete die Freigebung der fonfiszirten Bibeln an. Inzwischen hatte eine Feuersbrunft das Zollamtsgebaube niedergebrannt; alles war eingeafchert, nur die Rifte mit den 1000 Bibeln war unversehrt geblieben. Rach. dem die hohe Frau mir diefen Borgang erzählt hatte, fügte fie hingu: "Glauben fie ja nicht ich fei ber Deis nung, eine Bibel tonne nicht verbrennen; aber eine lleberzeugung trage ich in meiner Geele : wenn nämlich in der gangen Welt nur eine einzige Bibel exiftirte, diefelbe mare unverhrennbar."

Gräfin Revan, Dberhofmeifterin Ihrer faiferlichen Sobeit, erhielt jum Geschenk einen 12-jahrigen Mohrenknaben und ersuchte mid, einige Stunden wöchentlich beffen Unterweifung zu übernehmen. Trog Mangels an Zeit hatte ich ber Grafin gern die ersuchte Befälligfeit erwiesen, ich hatte jedoch das Bedenken, da ich außer in meiner Schule niemals Unterricht ertheilte, tonnte es ihrer taiferlichen Soheit nicht genehm fein, wenn ich bei dem Mohrenknaben, ebenfo wie bei ihrer Hoheit eine Ausnahme machen würde. Bei der nächsten Unterrichtsftunde fuchte ich die Meinung der hohen Frau über die Angelegenheit zu erforschen. Die edle Frau mertte mein Bedenken, und gab mir ben Bescheid: "Lieber Berr, Ihre Unterweifung wird bem verwilderten Anaben jedenfalls wohlthun; und im Wohlthun darf man gar keinem Bedenken Raum geben. 3ch übernahm somit den Unterricht des Anaben. Ginft über= gab mir die hohe Frau einen von einem Pregburger Asraeliten erhaltenen Bettelbrief mit der Unfrage, ob ich den Bittsteller tenne und ob bei demfelben die ge= schilderte Nothlage wirklich beklagenswerth sei. Zufällig war mir derselbe als ein Müßiggänger und Trunken-bold bekannt. "Soviel ich weiß", sagte ich, "steht der Mann im Ruse eines Trunkenboldes." Worauf die edle Frau erwiederte: "Man darf nicht Alles buchftablich für wahr nehmen, was die Welt schlechtes von dem Nebenmenschen spricht. Hat der Man vielleicht einmal in einer verzweiflungsvollen Lage mehr getrunken, als er vertragen konnte, und der Ruf eines Trunkenboldes war fix und fertig. Ich bitte um nähere Erfundigung." Ihre kaiferliche Hoheit liebte die ungarische Sprache überaus und als sie mir einmal die Vorzüge derselben anrühmte, fragte ich, ob ihr diefes Idiom fo lieb fei, wie das Hebraische? "Nur die hebraische und keine andere Sprache", antwortete fie, "ziehe ich der unga-rischen vor, benn Gott hat ihr auch den Vorzug gegeben. Sie hat für mich nur ben einen Fehler, daß die grauenerregenden Flüche — Deuteronom 28 —

hebräifch verfaßt find". "Auch der Talmud", erwiederte ich, "empfand deghalb ein Migbehagen und fah fich defwegen veranlagt, zu behaupten, die Flüche kamen nicht aus dem Munde des Herrn; Moses allein sei der Autor derselben gewesen." "Das freut mich unend-lich zu hören", erwiederte sie, "und das flößt mir Achtung vor dem Talmud ein". Ihre kaiserliche Hoheit bewog mich, den Religionsunterricht der taubstummen Kinder im Pregburger Taubstummen = Institute gu übernehmen, nachdem diefelben bis dahin von einem fatholischen Briefter mit den fatholischen Böglingen der Unftalt zugleich unterwiesen worden waren. "Ich hänge", fagte die hohe Frau, "mit großer Treue an den Dogmen meiner Religion und ich gestehe offen, daß es mich freut, wenn ich hore von dem Uebertritt eines Fremd= gläubigen zu meiner Religion; jedoch nur bann, wenn diefes aus innerer lleberzeugung geschieht, was leider gar felten der Fall ift. Kinder jedoch follen in den Dogmen ihrer Religion unterrichtet werden, welche ihnen der liebe Gott felber durch ihre Geburt angewiesen hat. Sind fie fpater verftandesreif, tonnen fie, von innerer Heberzeugung geleitet, entweder bleiben oder fich einer anderen Ronfession anschließen. Rinder der einen Re= ligion in den Dogmen einer anderen unterrichten, heißt gleichsam ein Net auswerfen, um - Stockfische zu fangen."

\*\* Der "Arader Zeitung" entnehmen wir Fol=

gendes:

Im Jahre 1790 am 8. Tage des jüdischen Ostersestes ist Moises Hirschl, Sohn des Jacob Hirschles ist Moises Hirschle, Sohn des Jacob Hirschles seiner des Angeborenen Spitz, in Arad geborene. Hente als am 8. Tage des dießighrigen Ostersestes seiert dieser wahrhaft ehrwürdige Mann sein 90. Geburtssest, ein Fest, welches nicht nur in seiner Baterstadt, sondern in den weitesten Areisen pietätsvoll begrüßt wird und freudigsten Biederhall sindet. Wir haben nicht nur ein an Jahren, sondern auch ein an verdienstwollem Wirken und in hochherzigen Thaten reiches Leben vor uns, dem die Mitwelt den Tribut schuldiger Verehrung zollt und die Nachwelt die verdiente Anersenung widmen wird.

Gine Brodure, unter dem Titel: "Moifes Biricht, fein Leben und Wirken", heraus= gegeben von feinem Sohne, dem würdigen Trager feines Namens, herrn Samuel hirschl, welcher an dem. felben Tage, an dem sein ehrwürdiger Bater das 90. Lebensjahr erreicht, fein 70. Geburtsfest feiert, hat eine fo weite Berbreitung gefunden und ift in allen Areisen mit so lebhaftem Interesse gelesen worden, daß ich nur allgemein Befanntes wiederholen mußte, wenn ich sein Leben und Wirken näher stizziren wollte. Im Großen und Ganzen will ich die Worte recapituliren, mit denen ihn ein geiftreicher Publicift apostrophirt hat, "Moises Sirschlist einer der wenigen noch lebenben Repräsentanten jenes um die glänzenoften Errun= genschaften des Judenthums und deffen mächtigften Culturaufschwung hochverdienten Helbengeschlechtes, dem der judische Stamm für alle Zeiten den Dank bewahren muß. Moifes Birfchl's Leben und Wirfen ragt weit über den Rahmen des engeren Familienkreises

wür

hinaus, und den kommenden Geschlechtern muß erst das Berständniß für die Rämpfe erschlossen werden, wenn sie den Musterbildern nach Maßgabe der veränderten Zeitlage nacheifern wollen."

Was Moises Hirschl der Arader ist. Rul= tusgemeinde war und noch ift, vom Jahre 1813, wo er durch das Vertrauen feiner Mitbrüder zum erftenmale mit der Leitung und Bertretung der Gemeinde= angelegenheiten betraut worden ift, bis auf den heuti= gen Tag, läßt fich im Rahmen eines furgen Artikels auch nicht einmal annähernd entwickeln. Die Geschichte der letten sieben Jahrzehnte diefer Gemeinde verzeich= net faft auf jedem Blatte den Namen diefes feltenen Mannes, dieses mahrhaft Großen in Jerael, der feften Willen. Rraft und Muth und unerschütterliche Ausdauer im Rampfe gegen Sag und Vorurtheil bewährt, der fich ein warmes Berg für die heiligsten Interessen ber Menschheit, für die Pflichten der Rächstenliebe und ein lebendiges Berftandniß für die Aufgabe der Gegenwart und Zukunft bewahrt hat. Mit dem Namen dieses Mannes ift die Geschichte ber religiöfen und geiftigen Entwicklung ber Arader isr. Rultusgemeinde, der Brunbung und Entfaltung ihrer Rultus-, Bildungs- und Wohlthätigkeitsanstalten im innigsten, unlöslichen Busammenhange und mir, der ich bereits begonnen habe, die Geschichte der Arader isr. Kultusgemeinde von ihrer Entstehung bis auf die heutige Zeit herab zu schreiben, wird es im Verlaufe dieser Arbeit, der ich mit aller Liebe und Begeifterung die menigen Mußeftunden widme, die mir mein schwieriger Beruf übrig läßt, gegonnt fein, ben unvergänglichen Berdienften diefes ehrwürdi= gen Mannes auf Grund actenmäßiger Darftellung die gebührende Würdigung zu Theil werden zu laffen.

Daß der 90. Geburtstag dieses Mannes zunächst in der hiesigen isr. Kultusgemeinde und den in dersels ben bestehenden Anstalten eine freudige Aufregung hers vorgerusen hat, ist selbstverständlich, und die Gemeinde sowohl als auch die Vereine haben Gratulations-Adressen an ihn gerichtet.

Seitens der Kultusgemeinde wird am 90. Geburtstage dieses ihres ältesten und verdienstvollen Mitgliedes, d. i. am 8. Tage des Ofterfestes, Nachmittags  $^{1}/_{2}$ 4 Uhr ein seierlicher Dankgottesdienst abgehalten werden, der greise Jubilant aber hat ihn durch folgende Bohlthätigkeitsacte geseiert:

| Den chriftlichen Armen in Arad       | ff 200 - |
|--------------------------------------|----------|
| " jüdischen Armen " "                | , 100.—  |
| zur Vertheilung an speciell benannte |          |
| Personen Berkonen                    | , 200.—  |
| dem städtischen Waisenhause in Arad  | " 100.—  |
| dem Fonde des zu gründenden isr.     |          |
| Mädchen-Waisenhauses in Arad         |          |
| dem Arader isr. Frauen=Bereine       | , 50.—   |
| " " " Humanitäts-Bereine             | " 50.—   |
| " " " Ausstattungs=Bereine           | " 50.—   |
| " " allg. Krankenunterstützungs      | , 100.—  |
| und Leichenbestattungs=Verein        | , 50.—   |
| der Arader Chewra-Kadischa           | , 50. –  |

Herr Samuel Hirschl hat den 90. Geburtstag tag seines Baters und seinen eigenen 70. Geburtstag durch einen religiös-humanitären Act geseiert, indem er der Shnagoge in Döbling einen prachtvollen Botiv-vorhang sammt Altardecke gespendet hat.

\*\*\*\* Der allgemein hochgeachtete und sehr beliebte Oberrabbiner Dr. Klein in Bapa, wurde einstimmig und mit wahrem Enthusiasmus zum Ober- und Bezirksrabbiner von Gr.-Becskerek gewählt. Zum Danke für diese ehrenvolle Berufung, verweilte derselbe die jüngstvergangenen Peßachtage in seiner neuen Gemeinde, in der er an beiden Tagen, sowohl in deutscher als in ungarischer Sprache bei ungetheiltem Beisalle, in Gegenwart aller Spizen der dortigen Gesellschaft presdicte.

Wir gratuliren, sowohl dem "Grand"-Nabbiner, unserem verehrten Freunde zu diesem seinem neuen, schönen Wirkungskreise, als auch der Gemeinde, die sich längst, und mit vollem Rechte, den schönen Namen einer Masstergemeinde erworden. Und so erwarten wir denn mit voller Zuversicht, daß dieser Berbindung nur die segenreichsten Folgen entsprießen werden. Der Gemeinde Pápa aber, drücken wir unser ausrichtiges Bedauern aus und wünschen ihr Frieden mit ihren Gegnern, aber nicht mit deren sogenanntem Führer, denn wie sautet doch das Testament des wir "Fürchte nicht die Farisäer, noch die Sadduzäer, sondern die — Gesfärbten!"

\*\* Unter dem Titel: "Was finde ich vor und was bringe ich mit?" liegt uns die "Antrittsrede" des Oberrabbiners M. Hirsch zu Brag, vor. Wir fonnen mit gutem Gewissen fagen: Le styl, c'est l'homme! denn es liegt in diefer schlichten, aus des Herzens Tiefe quellenden Rede das ganze Wefen und der edle, feste Charafter dieses ehrenreichen Mannes und als Probe dieser herzgewinnenden Rede dürften blos folgende ichone Schlußworte dienen; fie lauten: "Und so moge es denn, meine Hochverehrten, der Erfolg unferes gemeinsamen Wirkens sein, daß die Einheit der Gemeinde als hochragende Beder blühe und gedeihe und ihre Aefte bereite, um Alles zu schützen und zu schirmen, was unter ihrem Schatten ruht, daß der Strom der Begeifterung fürs Judenthum, der hier so mächtig durch die Jahrhunderte rauschte, nicht versande vor unsern Augen; daß der lichtvolle Glaube Israels als Felfengrund für fünftige Geschlechter dastehe, unerschüttert von den Wogen und Wellen der gewaltig dahinbraufenden Zeitströmung, daß die Segensverheißungen des Profeten der altehrmüdigen Prager jud. Gemeinde fich verwirklichen mogen בנן רוה כנן רוה עם ו. f. w., welche eben den Text diefer schönen Rede bildete. Die Predigt erschien im Berlage Pascheles, Prag, von welcher Buchhandlung diefelbe um den Breis von 30 fr. zu beziehen ift. Die Halfte des Reinertrages ift einem wohlthätigen Zwede gewidmet, und so fei denn dieselbe aufs wärmste empfohlen.

\*\* Bie man uns berichtet, gedenkt unser sehr beliebter Rabbiner und Prediger, Herr Dr. J. Kohn, einen jüdisch-ungarischen Literaturverein zu gründen. Wir wünschen, daß dies jüdische und zugleich patriotische Unternehmen bestens gedeihe. 90. Geburts D. Geburtsta iert, indem e vollen Botib

d sehr beliebt the einstimm der und Be Jum Dant derselbe di den Gemeinde eutscher als in ifalle, in Ge ellichaft pre

id":Nabbiner feinem neuen teinde, die sid önen Namer erwarten wir rbindung nur n. Der Ge frichtiges Be t ihren Geg Führer, dem

"Fürchte nich

i die - Ge

e ich vor um rittsrede" des dir können mi omme! dem efe quelleuden fie Charaftel e dieser hery thone Schling denn, meim hochragend bereite, m uniter ihren isterung sint

Jahrhundern en; daß der für fünftige Bogen und nung, daß die übigen Brager min u. i.w. bildete. Die ag, von wels von 30 frages ift einem denn dieselbe

t unser sehr r. J. Kohn, zu gründen gleich patrio \*\* Das שבת אודום, eigentlich die Durchführungs-Commission verlor nun ihren Kopf und ihre rechte Hand. Herr M. Ehrentheil, dem Jedermann unbedingt Geist und Humor nicht absprechen wird, trat nämlich aus dieser aus. Wenn wir boshaft sein wollten, würden wir sagen: Wenn das Schiff sinken soll, verlassen die boshaften Nagethiere gewöhnlich schon früher dass selbe.

\*\* In Arad verstarb jüngster Tage Herr Josef Herz im 80. Lebensjahre, nach einem thätigen, segens=reichen Leben. In der "Neue Arader Zeitung" wid=met Herr Secretär E. Rosenberg demselben einen aussführlichen, sehr warm gehaltenen Nekrolog, den wir nur aus Mangel an Raum zu unserem Bedauern nicht zu bringen vermögen.

\*\* Der ausgezeichnete und hochgeachtete Lehrer, Herr S. Blum in N.-Verbaß, verlobte sich mit der Tochter des Obers und Berzirksrabbiners, Herrn D. Straffer in Kula. Wir gratuliren diesem Bündnisse aus ganzem Herzen.

### Frankreich.

\*\* Die "Boffische Zeitung" bringt in einer ihrer letten Nummern einen intereffanten Artifel, der die frangöf. judischen Berhältnisse bespricht und dem wir Folgendes entnehmen: Daß es bei den Juden mit dem Aufbringen von Geldsummen zu religiösen und wohl= thätigen Zweden am allerbeften fteht, darf als bekannt vorausgesett werden. Die Rothschild, Königswarter, Bischoffsheim, Goldschmidt, Weisweiler, Günzburg, Garfunkel, Birsch, Seligmann, Cammondo, Pereire, Thurn= eiffen, Halphen, Siegfried, Hentsch, Kremfel, Fould, Bamberger, Schnapper, Stern, Cahen, Levy, Grienin= ger, Cremieux, Lippmann, See u. f. w. sind fammtlich mehrfache Millionare. Von den Oppenheim, Erlanger. Fould, Laroche und einigen anderen sind zwar mehrere zum Chriftenthum übergegangen, aber es bleiben der israelitischen Millionare doch noch genug. Der Rothschilde gibt es allein wenigstens ein halbes Dutend hier, von denen jeder im Durchschnitt zwei oder drei Balafte besitzt. Das Haupt der Familie, Guftav Rothschild, halt einen eigenen Rabbiner, hauptsächlich um seine Privatwohlthätigfeit zu beforgen, die täglich einlaufenden Unterftugungegefuche zu prüfen und banach ju verfahren. Es stehen ihm dabei noch einige Schreiber zur Seite. Der Rabbiner hat 50,000 Fr. Gehalt, ber Oberfoch des Barons 40,000 Fr. In früheren Zeiten, von 1840 bis 1848, war das Haus Mothschild die Hauptstüge der hiesigen hilfsbedürftigen Deutschen. Die füdische Gemeinde besitt entsprechend gablreiche Wohl-thätigkeitsanstalten und Bereine. Es mag befremden, daß die Zahl ihrer Hilfsbedürftigtn gar nicht unbedeustend ift. Befonders in der Umgegend des Stadthauses und einigen alten Stadtvierteln leben zahlreiche judische Aleinhändler und Geschäftsleute, die bei zahlreicher Familie oft ihre liebe Noth haben. Viele davon durchziehen mit ihren Kasten, Tragschemmel oder Karren die Stadt, um Seisen, Schwämme, Nadeln, Bänder, Zwirn, Anöpfe, Hauben, Müten und Aehnliches, oder auch Obst und Gemüse zu verkaufen. Nicht felten wird Derjenige, welcher änßerlich leicht als Deutscher zu erkennen ist, von ihnen mit einem "Landsmann, kaufen Sie mir doch was ab" angeredet. Denn merkwürdiger Weise behalten auch die in Paris gebornen Juden die deutsche Sprache bei, was bei den christlichen Nachstommen germanischen Ursprungs meist nicht der Fall ist. Es besteht ein eigener Berein zur Unterstützung dieser kleinen Händler; derselbe gibt Denjenigen, welche ein solches Geschäft ansangen wollen, 50 bis 150 Franken zur Beschaffung der Einrichtung und des ersten Waarenstockes.

Die beste, sicherste Einnahme haben die Pariser Kultusgemeinden durch die Beerdigungen. Letztere sind einer Gesellschaft — Sociètè des pompes sunèbres — verpachtet, welche, außer verschiedenen sonstigen Abgaben, den Kultusgemeinden (1876) 2.162,016 Fr. jährlich zu zahlen hat. Diese Summe vertheilt sich, je nach der Zahl und dem Luzus auf den stattgehabten Beerdigungen. Die resormirte Pfarrei erhielt, (1876) davon 46,940, die augsburgische 32,202, die jüdische Kultusgemeinde 27,091 Fr. Hieraus ergibt sich, daß die Juden am wenigsten Prunk bei ihren Beerdigungen entsalten.

Betreffs der Heirathen dagegen dürften sie obenan stehen. Ich weiß einen Fall, wo 16,000 Franken für eine Trauungsseierlichkeit gezahlt wurde, wovon freilich der größte Theil auf die Ausschmückung der Synagoge, Musik und Gesang kam. Dabei ist dies noch lange nicht das Kostspieligste.

### Amerika.

\*\*\* Zur Berwunderung der "Illinois-Staatszeitung" ernannte der Präsident Grayes einen Deutschen zum Zollbeamten in New-York. Der Betressende, Emanuel Anerbach, ist Redakteur der "New-Yorker Zeitung" und ein Cousin des Berkassers der "Dorfgeschichten", Berthold Auerbach's.

## Reuisseton.

### Die Juden der Revolution.

Historische Novelle von

### Dr. Josef Cohné in Arad.

(Fortsetzung.)

— Nein, meine Herren, nicht gegen uns selber lasset uns kampsbereit die Wassen ziehen, sagte der Ministerpräsident Batthyånpi (dem das war der Einsgetretene) sondern gegen den frechen Eindringling, den Empörer gegen Kaiser und Neich. Ich komme eben aus seinem Lager, wo ich den letzten Bersuch machte, ihn durch Vorzeigung des kaiserlichen Befehles mindestens zu einem Aufschube weiterer Feindseligkeiten zu bewegen. Vergebens, er lechzt nach dem herostratischen Ruhme, Bürgerblut zu verzießen. Wolan, meine Herren, das Vlnt komme über sein Jaupt! Wir werden nicht die Angreisenden sein. Aber wer will sich und die Seinigen zur Schlachtbank führen lassen? Nehmen sie Ihren Degen, Herr General; das Kommando ist Ihnen zu einem Vertheidigungskampse übergeben worden, und

legen Sie nicht ben gewöhnlichen Maßstab an ein Wort, welches in der Hitze des Unmuthes über die herrschende Begriffsverwirrung, welche die Donquizoterie des Herrn Jellacsics erzeugt hat, ausgesprochen wurde.

- Was ist aber jett zn thun, Crzellenz? fragte

Moga, vollkommen beruhigt.

— In der That, Herr General, wenn es möglich ware, hier den Angriff zurückzuschlagen, so würde ich dies, aus vielen gewichtigen Gründen, einem weitern Rückzuge vorziehen.

— So sei es benn! erwiederte der General entsichlossen, indem er seinen Degen wieder nahm und so

fort seine Befehle ertheilte.

Des andern Tages, am 29. September, um eilf Uhr Bormittags begann der Angriff von Seiten Jellacsics's

Bevor wir jedoch über den verblüffenden, ja lächerlichen Ausgang dieses Treffens berichten, wollen wir über den Stand und die Dispositionen beider Heere — auf Grund geschichtlicher Quellen, dem freundlichen

Leser Einsicht verschaffen.

Das Hauptforps und die Avantgarde, welche Jellacsics selber kommandirte, bestand aus zwei regels mäßigen Grenzregimentern, u. zw. aus zwei Bataillios nen Gradiskanern unter Oberst Grammont, aus zwei Bataillionen Ottogranern, welche eben Radetsty aus Italien geschickt hatte, aus je zwei Batallionen Oguslinern und Stuinern, den beiden Banats und den übrigen fünf Grenzregimentern und den Serassanern oder Rothmäntlern, welche seine Leibgarde bildeten.

Der übrige Theil seiner Macht bestand in 10.000 Mann Landwehr und Nationalgarden, dem Banderial-Hardenbergimente und einigen tausend Landstürmsern — im Ganzen zählte das Heer 35.000 Mann.

Was die Aufstellung und Vertheidigung dieser Streitkräfte an diesem Tage, vor Beginn des Angriffes betrifft, so bildete seinen rechten Flügel die Division Kempen, das Zentrum, mit der Seressauer-Abtheilung an der Spize, von ihm selber angeführt und den linken Flügel die Division Gartlieb.

Alle drei Abtheilungen begannen gleichzeitig den Angriff. Die Ungarn hatten auf der Straße, bei

Belenze Stellung genommen.

Auf dem rechten Flügel, der an dem Abhang sanft abschüfsiger Hügel lehnte und aus den Zrinylund Hunyadischaaren bestand, kommandirte Moriz Perczel; auf dem linken, zwei Bataillone Honvéds und 1.200 Freiwillige umfassend, Major Jvanka und im Centrum, wo die verschiedenen neugebildeten Legionen und in erster Linie die Szabadosok postirt waren, Graf Lazar. Die edelsten Geisteskämpen, welche je ihr kostbares Leben für das hehre Gut der Freiheit einsetzen, befanden sich in den vordersten Reihen dieses Korps.

Eine grenzenlose Begeisterung herrschte im ganzem Lager. Da gab's ein Händedrücken und Entzücken, ein Grüßen und Rüßen, Charmiren und Jubiliren! Wițe und Mügen flogen wie Racketten, die Augen glühten und sprühten, die Fahnen flatterten, die Musik rauschte als ob der Sieg schon gewonnen wäre. Esanyi erschien auf einem prächtigen Rappen im Zentrum, winkte und

grüßte seine zahlreichen Freunde und Bekannten und blieb überrascht vor einem derselben stehen. — Sei gesgrüßt du lieber Nathan, rief er diesem freudig zu. Bist auch hergekommen das Vaterland zu retten und hast sogar, wie ich merke, den ganzen Groß Kanizsa'er Klub, wie einen Birnamwald mit dir gebracht?

— Das Gesetz der Anziehungskraft hat uns den Budapester Weg geführt — versetzte Nathan, die darge-

botene Sond herzlich drückend.

— Meinst du die Anziehungsfraft der metallenen Kanonen oder — eines zarten Metalls? fragte Csanyi lachend.

— Ich glaube kaum, daß wir das letztere dieß= mal zu Gesichte bekommen.

— Warum nicht, mein Freund? Wir nehmen im Flug die erstern und lassen uns sosort vom Zweiten anziehen. — Glaubst du, daß es bald losgehen wird?

— Im Laufe des Bormittags gewiß, — dafür sprechen alle Anzeichen; entgegnete Esanyi, seine Hand zum Abschiede darreichend.

Bögernd und verlegen fragte Nathan, die dargereichte Sand fefthaltend :

— Sind die Damen wohlauf?

— Wahhaftig du erinnerst mich, daß ich eben auf dem Wege war, mich zu erkundigen. Abieu, Gott befohlen! Ich werde dir das Erfahrene später mittheilen, wenn die metallenen Röhren und die Rothmäntler mich nicht daran verhindern werden.

Er gab seinem Pferde die Sporen und ritt zum Standorte der Reserve- und Arriergarde, welche aus einigen Tausend Landstürmlern und der jüdischen Legion bestand und von dem jüngeren Bruder Perczels beseh-

ligt wurde.

Esanyi blickte mit Interesse auf die jüdische Legion und war überrascht. Er hatte eben in der letzten schlaflosen Nacht, die ihm der Einbruch Jellacsics's kostete, zwei judenfresseriche Brochuren von einem Professor Blitzroth und seinem Fanulus Istosh gelesen und war erst erstaunt, daß er bei diesen Zionsbürgern nicht statt der Muskete — Elle und Scheere und schwere Wertseimkassen, lange Nasen, gekrümmte Nücken und Spitzbärte bemerkte. Ein seines Lächeln umspielte seinen Mund als er ihren Hauptmann zu sich winkte, der eine frappante Aehnlichkeit mit dem Ordonnanzossizier hatte, der ihm gestern von Kossuch den Weschl übersbrachte, dem weitern Vordringen Jellacsics's unbedingt sich entgegenzustellen.

— Wie geht's lieber Nathan? redete er ihn mit einem freundlichen Winke an. Du hast wohl viel Mühe gehabt mit der Abrichtung deiner Leute?

- Das weiß Gott! versetzte der Angeredete mit

einem Seufzer und fette hingu:

— Dies ist nur der kleinste Theil von Inrechs Leuten, die an dem Ruhme dieses Tages thatsächuni partizipiren; denn der größte Theil erklärte, lieber unter den übrigen Freiwilligen eingereiht zu werden, da sie nicht als Juden, sondern als Patrioten sich auszeichen wollen.

— Das ist brav gesprochen. Aber apropos! wie kommst du eigentlich hierher? Was hast du mit Krieg

und Waff lange znr

nr. 14

nach mein forschunge brücklich, und eine (offen gel bin zu alt Sobald ich

ju verfolger
— S
fragte Cså
Gew
die Herrid

mich nach

— Und t

er denn?

Angelegent

Insel, us schillen, sein, sein, sein, sein Blatz, wo ernten fö

Hause Ro Er Er

es vorzie den Tag

nicht wiss

alt Sun

Frank! ler wol Lyriker mit jed fannten und

— Sei ges
dig zu. Bist
en und hast

hat uns den , die darge=

Ba'er Klub.

metallenen agte Csányi lettere diek-

Bir nehmen om Zweiten gehen wird? i, — dafür feine Hand

dargereichte

th ich eben Adieu, Gott mittheilen, näntler mich

id ritt zum welche aus ichen Legion zels befeh-

isiche Legion
ersten schlafte
ers's fostete,
in Professor
en und war
in nicht statt
were Werte
und Spiss
isste seinen
winkte, der
nanzossirier
essehl übers
3 unbedingt

ete er ihn mohl viel te? eredete mit

oon (nrechf thatfächuni ieber unter ben, da fie h auszeichs

opos! wie mit Krieg und Baffen zu thun? Bift du von Siebenbürgen ichon

Schon vor vierzehn Tagen. Ich wollte freilich nach meiner Rückfehr wieder abreisen, um meine Nachstorschungen fortzusetzen; aber ihre Erzellenz befahl ausdrücklich, daß ich vorläufig in der Hauptstadt bleibe und eine jüdische Legion organisiren solle, was mir (offen gestanden) nicht von freiem Herzen ging. Ich bin zu alt für das Handwerk, um etwas werth zu sein. Sobald ich diese Erpedition vom Halse habe, begebe ich mich nach Gelsche, um die Spuren unseres Ebers weiter zu versolgen.

— In Gelsche willst du seine Spuren verfolgen? fragte Csanni überrascht.

Gewiß und zwar in demfelben Haufe, aus welchem die Herrschaften mich befreit haben.

Csanni schüttelte das Haupt und fragte weiter: Und von P . . . noch keine Nachrichten?

- Reine; der Bote ift noch nicht guruck. - Ift Gorgen unterrichtet vom dem Stan

— Ist Görgen unterrichtet vom dem Stande der Angelegenheit?
— Ganz genan.

- Aber warum sehe ich ihn denn nicht? Wo ist er denn?

— Er bewacht den Uebergang auf der Esepel-Insel, um die Hauptstadt vor einem Uebersalse zu schützen. — Unsinn! Jellacsics wird nicht so bornirt sein, seine Macht zu theilen. Hier wäre heute sein Platz, wo er ihm was am Zeuge klicken und Lorbeeren ernten könnte.

Rach einer furzen Pause fragte er:

— Ist er ein oft und gern gesehener Gast im Hause Kossutis?

Er kommt seltener als er dürfte; aber ..... Er hustete und schwieg.

- Ist es etwas, was auch sein intimster Freund nicht wissen darf?

— Das nicht! Ich wollte blos sagen, daß er es vorzieht, durch Erfundigungen seine Theilnahme an den Tag zu legen.

- Ah, ich merke schon, du bist fein Merkur . . . (Fortsetzung folgt.)

Literarilches.

Ludwig A. Frankl's gesammeste poetische Werke.

Hartlebens Verlag.

(Fortsetzung)

Indem wir den II. Band, die epischen Gedichte zu durchlesen begannen, bemerken wir erst recht, daß Frank! als Denker und poetischer schwungvoller Erzähler wohl tadels und makellos, aber nichts weniger als Lyriker ist. Hier auf epischem Gebiete darf er sich fühn mit jedem Meister messen, denn Wort und Bild, Ton

und Reim, sie wirken so mit nud in ein and er, daß auch das schärste Auge keine Lücke findet, im Gegentheil aber wirkt jedes Einzelne dieser Gedichte wie Magnet auf das eisernste Herz! Und wollten wir auch eine Probe geben, dann würde uns wahrlich die Wahl schwer fallen, welches wir unter den Besten als Besseres geben sollen!

Diese wundervollen Gedichte, die den Leser, wie gesagt, unwiderstehlich ergreisen, sind aber auch gleichzeitig ein Stück meisterhaft gemalter Geschichte, wo sie eben dieselbe zum Stoffe haben — denn die Personen die Epochen und Berhältnisse werden uns da in so klaren und leuchtenden Farben vorgesührt, wie sie der beste Geschichtsschreiber kaum besser geben könnte. Könnnt aber der Dichter erst auf den heiligen Boden Zion's, zieht er in das gelobte Land der Bäter, wo einst gewandelt die Füßen der Profeten, da gleicht er selber einem großen Seher und es sließen seine Worte bald schmerze und wehmuthvoll, bald stark und mächtig dahin, doch hierüber in unserem Nächsten. Hier wollen wir zum Schlusse nur noch den Schlus der "Makamen Salomo des Königs" geben, welche unter dem Titel: "Der Edelstein-Dom" also lautet:

Wenn König Salomo auf Reisen war, mußte Humaiar, der Paradiesesvogel, ihn stets umtreissen. Ein ewig freisender, durch die Wolken Reisender hat er nie Gesehenes geschant und viel Geschenes war ihm vertraut. Er wußte auch schön zu erzählen, darum liebt es der König ihn zu mählen, den Bielgelehrten, zum Reifegefährten. Sinmal nach gutem Erzählerbrauch, erzählte er dem Könige auch : "Im Himmel ragt ein Riesenberg empor aus goldenen Riesen, ein funkelnder Palast, ist auf diesem so boch und herrlich gebaut, daß er fast in den nächsten Himmel schaut. Sein Dom wölbt sich aus Edelssteinen, die wunderbar glänzen und scheinen, gefaßt in Ringen, welche die Finger umfingen von siebzigtausend Salamonen, die seit Aenonen, vor Abam's Zeiten die Weltenherrschaft leiten. Nachdem jeder der Salamonen erobert alle Kronen, stürmte im Hochmuth jener felbst den himmel an, auch ihn zu machen sich unterthan. Doch vor des Palastes Thoren ist ihnen mit drohend abwehrenden Mienen der Engel der Graberstätten erschienen. Er forderte ihnen die Ringe ab und wölbte den Dom daraus über ihrem Grab. Die Talismane und des Herrschers Name, in jedem Ringe eingeschnitten, find Gebete und Bitten derer, die in Sarkophagen wohnen, find die Grabschrift= Sammlung aller Salamonen. Ein einziger Ring nur fehlt, er ift zum Schlufftein der Ruppel gewählt, er schließt und trägt der Ruppel Last, es ist der Ring, den du felbst, o Rönig, am Finger haft. In marmorenen Sarfophagen wohnen in dem Balafte die fiebzigtausend Salamonen; nur ein Sarg steht leer noch du Königlicher, dein harrt er geduldig ficher.

Der König hat still und beklommen, wie es frommt der Frommen, die Kunde in Demuth glaubig vernommen.

(Schluß folgt.)

### Aviso.

Unferen hochverehrten Abonnenten diene gur Rach= richt, daß wir das durch die Feiertage entstande berspätete Erscheinen unferer vorliegenden Rummer, durch außerordentliche Berftarfung der fünftigen Rummern, gutzumachen trachten werden.

Die Assicurazioni Generali

ertheilt, wie alljährlich, für die abgelaufene Befchaftsperiode das detailirte Berzeichniß über geleistete Zahlungen für Elementars und Lebensversicherungs-Schäden. Diesem Berzeichnisse ift zu entnehmen, daß die "Afsicurazioni Generali" im Jahre 1879 für 20.238 Schadenposten 6.017,089 fl. 46 fr. verausgabt hat. Hievon entfallen 1.334,716 fl. 49 fr. auf Ungarn sammt Nebenländern, 1.553,277 fl. 54 fr. auf Desterreich, 1.617,917 fl. 78 fr. auf Italien, 267,358 fl. 44 fr. auf das Deutsche Reich, 417,644 fl. 77 fr. auf Frankeich, 231,664 fl. 87 fr. auf Großbrittanien, 324,521 fl. 39 fr. auf Rußland und 269,988 fl. 18 fr. auf andere Staaten. — Seit dem 49jährigen Bestehen hat die Gesellschaft 135,336,752 fl. 3 fr. in 399,555. Schadennosten sür Schaft 135.336,752 fl. 3 fr. in 399,555 Schadenpoften für fämmtliche Beschäftszweige bezahlt.

\* Táborszky és Parsch zeneműkereskedésében Budapesten megjelentek: P. Gyendai "Idyllek magyar dalok felett", zongorára szerzé Székely Imre, 100. mű, 1. füzet, ára 3 frt. Ezen füzet a következő dalokat tartalmazza: 1. Ilyen olyan kis legény. 2. Reczepicze haj! 3. Fekete szem. . . 4. Csingilingi gilingi . . . 5. Találják . . . 6. Az alföldön . . . 7. Hadd szidjon . . . 8. Este van . . . 9. Piros, piros . . . 10. Fösvény az én uram szörnyen . — A számok killön is kaphatók.

Durch alle Postanstalten (Postzeitungs-liste No. 91) sowie durch die Buchhand-lungen zu beziehen:

Allgemeine

# Zeitung des Judenthums

DR. L. PHILIPPSON Preis vierteljährlich 3 M.

Das hervorragendste jüdische Wochen blatt und nur in den feinsten israeliti schen Kreisen gehalten. Sehr gesuchte Insertionsorgan. (Per Petitzeile 20 Pf. Inserat-Aufträge durch R. Mosse, Leipzig

# Fast verschenkt!

Das von der Massaverwaltung der falliten "Berscinigten Britanniasilberfabrik" übernommene Riesenlager, wird wegen eingegangenen großen Zahlungsverpsichtungen um 75 Prozent unter der Schähung verkauft. Für nur Mark 14 erhält man ein äußerst gediegenes Britanniassilber Speisesewice (welches früher 60 Mark kosten nämlich: 6 Taselmesser mit vorzüglichen Stahklingen 6 echt engl. Brit. Silber Gabeln 6 massive Brit. Silber Gabeln 6 feinste Brit. Silber Kasselössel 1 schwerer Brit. Silber Kasselössel 1 massiver Brit. Silber Kasselösser 1 massiver Brit. Silber Kasselbster 6 feinst Erik. Silber Milchschöfer 6 feinst cisellirte Kräsentire Labletts 6 vorzüglische Messer-Erystall

6 vorzügliche Mefferleger-Cryftall 3 schöne maffive Gierbecher

prachtvolle feinfte Budertaffen

vorzüglicher Pfeffers ober Zuckerbehülter Theeseiher feinster Sorte effectvolle Salon-Taselleuchter

(48 Stud) Bestellungen gegen Rachnahme ober vorheriger Gelbeinfendung find zu richten an bas

»Vereinigte Britanniasilber-Fabriks-Depot« Wien, II., Untere Donaustrasse 43.

Arnold Rohn's Grabstein-Lager, (Waitzner Boulevard 14, vis-a-vis der Radialstrasse) Filiale: Landstrasse im Orczy'schen Hause, empfiehlt sich zur Anfertigung von **Grabmonumenten** jeder Art, gu den möglichft billigften Preifen. Filr Korreftheit ber Infdriften und Cotheit ber Bergolbung wird garantirt. Samftag und Feiertage gefperrt.

Israelitische Gemeinde- und Familien-Beitung. Alleiniges Orgun für jüdische Beformbewegung.

Redafteur Dr. Schreiber, Rabbiner, Bonn.

ift, in Anerkennung ihrer Reichhaltig= feit, ihrer gebiegenen Leitartifel wegen und fonstigen forgfältgen Muswahl bes Inhalts entschieden die gebiegenfte Beitung bes Judenthums.

Seine von den vielen israelitischen Zeitungen wagt es fo offen und entschieden für ben Fortschritt einzutreten wie bie

Seine von den vielen israelitischen Zeitungen wagt es so ossen und Familien-Zeitung.

3 Fraelitische Gemeinde- und Familien-Zeitung.

Bon den ständigen Mitarbeitern nennen wir die Herren Rabbinen Dr. Stein, Franksurt a. M., Dr. Stern, Buttenhausen, die Dr. Klein, Elbing, Dr. David, Presburg, so die Herren Dr. Med. Schreiber, Wien, Prof. Baum Prag. Es sind dies Männer, die entschieden sür den Fortschritt sind, die für gediegene Leitartikel, Interessants aus dem Indenthume, Biographien berühmter isr. entschieden sür den Fortschritt sind, die straelit abonnire daher auf diese Zeitung, die wöchentlich einmal im Format eines ganzen Männer u. s. ho. sorgen. — Zeder gedischete Israelit abonnire daher auf diese Zeitung, die wöchentlich einmal im Format eines ganzen Männer u. s. ho. sorgen. — Zeder gedischete Israelit abonnire daher auf diese Zeitung, die wöchentlich einmal im Format eines ganzen Männer u. s. w. sorgen. — Beder gedischete Israelit abonnements an. — Probenämmern verlange man vom Berleger.

Bogens, 8 Seiten erscheint und nur 2 Mark pro Onarkal kosten Abonnements an. — Probenämmern verlange man vom Berleger.

Bederzeit nehmen Buchhandlungen und Postanstalten Abonnements an. — Probenämmern verlange man vom Reneger. Loebau (Wpr.)

Summarische Darstellung der von der f. k. priv. Afficurazioni Generali in Trieft in Saleranden 20.238 Schäden, im Gefammebetrage von ft. 5.839,791.78, md den sonstigen bei Ketungen nud Schadenersteile deschingen med bestrützten Spesen im Beruge von ft. 1.77,297.68, solgting pulmmen ft. 6.017,089.46, md den sonstigen dei Ketungen nud Schadenersteile bezahlte Summe bestäuft fich auf die Hill 38,887.62 ng in 2005 feet Artungen und Schadenersteile bezahlte Summe bestäuft fich auf die Hill 38,887.62 ng in 2005 feet Artungen und Schadenersteile bezahlte Summe bestäuft fich auf die Hill 38,888.46.

erger, en für iiatete

por=

te

ig= gen ahl afte

aufen, r, die r ist. anzen 1.

nky -- · · k

| Sching der Setrag der Cchaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 27 10536 — 45436<br>60 7237760 463 07 | 32825 45                        | 923 446179 13 7628                      | 65638 18           | 5131 587941 09 14900 30 | 29353 55                 | 64 43044 95 838 |               | 76759 58 3                   | 1561230              | 58 39291 91 1602 | 129 47700 27 | 353                                  | 22556                   | 969 417644 77        |                         | 231664                     |                    | 3 778 05                           | 9367        | 20031                 | 142/ 324521 39<br>114 A6509 80 | 7                 | 13798 04             | 90998 5890704 70 177307 60 | 700       | t. ft. 6.017,089.46 | Gefellschaft Afficurazioni Generali in | 4.200,000 b. W. bestehend aus                           | n durch Schuldverschureibungen                            | . 6                                                      | die Anțialt aus                                    | II. 19.011,041,69 IIII0 | ingenen Prämien fammel                                                      | laut derfelben Bilanz fast                                                           | Grundgütern, sowie in pupillarsicheren Supotheten        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Carlsha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In Siebenblirgen       | " Kroatien                            | in der ehemaligen Militärgrenze | Im Rronfande Defterreich unter der Enns | man, ober ber Enns |                         | " Galizien und Bukotvina | " Regin         | " Rürnten     | öfterreichifchen Buftenlande | groundinge Laimarien | 9                |              | Bulgarien, Fürstenthum               | Dentichtand Porisonside | Frankreich, Republif | Griedenland, Ronigreich | Großbritannien, Königreich | Atalien Phinoreich | Liechtenstein, Filteftenthum .     | Malta       | Rundnien, Fürstenthum | Schweben, Rönigreich           | Schweiz, Republik | Gerbien, Fürstenthum | amerin                     |           |                     | Befells                                | 4000 vollftändig in Umfauf befindlichen Afrien zu ff 10 | wurden, wahrend die iibrigen 70% von den Attionaren durch | mit einem Garanten verfehen, fichergestellt worben find. | ichiedenen Berficherungsmeigen an Reimigerresorgen | Gewinnreserve v         | Gefellicaft Alfficurazione Generale mie ang gegangenen Prämien fammelte bie | referven in Betrage von fl. 14.281,537.74 an, welche laut derfelben Bilan; faft ans- | idliteglich im unbelafteten Saufern und Erundgütern, sow |
| Betrag der<br>Spejen<br>fl. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       | 2                               | 87                                      |                    |                         |                          |                 |               |                              |                      |                  | S)           |                                      |                         |                      |                         | "                          |                    |                                    | "           |                       | -                              |                   | -                    |                            |           |                     |                                        |                                                         |                                                           |                                                          |                                                    |                         |                                                                             |                                                                                      |                                                          |
| Berrag der<br>Schäben<br>ff. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                      | 9248 42                               | 40892 46                        | 10133 98                                | 14474 85           | 3312 92                 | 3966 46                  | 24004 63        | 23555 41      | 29029 82<br>4689 81          | 4219 64              |                  | 13605 13     | 90673/20                             | 19310 88                | 10516 94             | 1967 82                 | 15697 90                   | 54135 75           | 12748 39                           | 353359 45   | 1068 55               |                                |                   | 35675 53             | 17773 49                   | 1657 40   | 41884 35            | 3270 60                                | 21910 25                                                | 10800 01                                                  |                                                          | 2227 72                                            | 13222 63                | 4516 -                                                                      | 31299 44                                                                             | 25245 67                                                 |
| nodühD<br>Ihagulg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The C                  | 191                                   | 98                              | 48                                      | 19                 | 17                      | 10                       | 17              | 200           | 19                           | 6                    | 14               | 24           | 30                                   | 37                      | 12                   | 10                      | 29                         | 207                | 46                                 | 2429        | 50.00                 | 50                             | 100               | 157                  | 70                         | - or      | 120                 | 1                                      | 30                                                      | 3                                                         | 61                                                       | 00 0                                               | 32                      | 12                                                                          | 120                                                                                  | 54                                                       |
| Anima in ani | Im Königreiche Ungarn: |                                       | Bacs-Bobroger "                 | Barfer #                                | Beléjer            | Screger "               | Borjober                 | Connader "      | Gifenburger " | Womörer                      | Graner               | Sandar           | Source: "    | Sathgier, GrKumanier und Grofnoker " | Romorner "              | Rraffóer             | Marmarofer "            | Deograder                  | Reufraer "         | Reft. Wilia- Colt. Slain. Sumanian | Verekburger | Ofaber "              | Garoler " "                    | Somooher.         | Syuboleger "         | Gatmarer "                 | Temejer " | Tolnaer "           | Lornaer                                | Trenchiner Trenchiner                                   | Turóczer "                                                | llgoceaer                                                | William Stranger                                   | Belprimer "             | Wiejelburger "                                                              | Bempliner "                                                                          | : :                                                      |

kön. ung. Hof-Mineralwasser-Lieferant,

# General-Agent europäischer Kurorte u. Mineral-Quellen

Budapest, Elisabethplatz Nr. 7.

Stablissement aller natürlicher Mineralwässer und Quellen-Produkte.

### Haupt-Niederlage

für die Brunnenversendungen zu Adelheid, Bártfa Bilin, Bikszád, Borszék, Buziás, Carlsbad, Czigelka, Csiz, Deutsch-Kreutz, Előpatak, Ems, Franzensbad, Friedrichshall, Füred, Giesshübl, Gleichenberg, Hall Ivánda, Igmád, Johannisbrunn, Kissing, Klausen, Korytnica, Lippik, Lubló, Luhi, Luhatschovitz, Margarethen-Quelle, Mariendbad, sämmtlicher Ofner Bitterquellen, Olenyova, Parád, Prebla, Püllna, Pyrmont, Radein, Rohitsch, Saidschitz, Sedlitz, Schwalbach, Selters, Spa, Stainz, Suliguli, Szantó, Szliács, Szolva, Szulin, Tarasp, Vichy und Wildungen.

Diefe alte Firma, im Genuffe des allfeitigen Bertranens der herren Aerzte und des P. T. Publifums hat raschen Absatz seiner Mineralwässer, ist daher stets in der Lage, mit frischer Filllung dienen zu können. Die Borrathe unterliegen bezüglich der Echtheit und Frische der Kontrole des Stadtphhsikates.

Preislisten auf Verlangen gratis.

### Trinkhalle.

Die nachft gelegene Promenade bietet gur Mineralwaffer-Rur die befte Gelegenheit, wogu in meiner Sandlung Borkehrungen getroffen find.

Marienbader, Selterser, Korytnicaer, Ofner Bitterwasser, (Luhi) Margarethenquelle und Carlsbader (letzteres gewärmt) werden auch glasweise verabfolgt.

有少 各少 各少 有儿 有少 有少 有少

## Richt 25 pCt. auch nicht 50 pCt. unter dem Ginkanfspreise,

unter welcher Phrase lobhublerische Tandler ihren Plunder annonciren, verkaufe ich meine Baare, sondern ich verkaufe meine selbsterzeugten Baaren mit einem kleinen burgerlichen Ruten, und wie der massenhafte Consum in meinem Geschäfte zeigt, sahren sowohl ich, als auch meine geehrten Kunden bei diesen ftreng soliden Bersahren gut. Ich verkaufe

### Gerren-Wäsche:

Elegante Chiffon Serren Semden 1.10, 1.50, 1.70, 2 .-. bie feinsten 2.25.

Efeg. Ereton, wie Oxford, Stef- oder Amfege-gragen, 1.10, 1.50, 1.70, 2.-, die allerfeinften 2.30.

Serren-Unterfiosen, -.60, -.80, 1.10, die fein. 1.35. Berren-Strägen, Kronpring, Bienna, Schiffer, London,

2c. 2c. von 90 fr. bis 2.25.

Damen-Wäsche:

1 St. Damenhemd aus Chiffon, Schweiherftyf 75 fr. efeg. Ausstattung 1.-, 1.60.

Dam.-Corfett, aus gutem Chiffon modern gemacht, -.80, 1.20, 1.40, die feinsten 2.50.

Damen Anterrode aus Chiffon eleg. verfertigt, 1.20, 1.50, 1.70. 2.—, die allerfeinsten 3.—. Damen-Anterröcke aus engl. Leinwand, 1.50, 1.80,

2. -, die feinften 2.50.

Pamen-Anterrocke aus Hufch, 1.20, 1.50, 1.80, bie

Damen-Unterrodie aus Moire 1.80, 2.25, die feinft. 3.15.

Außerdem großes Fabrifslager aller Gattungen, herren- und Damen-Cravatts, Kinderwäsche, Strilmpfe, Soden, Sonn und Regenschirme, Damenkrägen, Manchetts, und alle in dieses Fach ichlagende Artifel.

In meiner Buts- und Wasch-Auftalt nach ameritanischem Spflem, werden hemben, Rragen, Manchetten, Spiten und Borhange (à 40 fr. pr. Fenfter) geradezu wie nen hergeftellt.

Bei Bestellungen von herren-hemden bitte um Angabe ber halsweite.

Ich bitte auf meine Abresse zu achten :

Erfte Indapefter Weißwaaren-Jabrik

LUD. J. KURLAENDER, Radialstrassen-Bazar Nr. 41.

NB. Bei Ihren Bestellungen nennen fie gefälligft diefe Zeifung.

Befter Buchdruderei-Actien-Gefellichaft (Mondgaffe Rr. 7.)

VII. Jahr

2 Abonnemer Ubonnements

Abonner

Ohne 2 ganzjährlich

Die Tod ebensowenig

Taube die M Nur der F Moses mußt ben, bevor er du machen. ית האסורים.

Der ( gar nicht das der Bogel, d nicht mehr v zurückehrt, r

Der i aufriedengestel Rumanen üb